# Intelligenz - Blatt für ben

Begirk der Koniglichen Regierung gu Dangig.

## \_\_\_ No. 54. -

Mittwoch, den 7. Juli 1824.

Ronigl. Dreug. Drov. = Intelligeng : Comptoit, in ber Brodbantengaffe Do. 697.

25 e E annemachungen.

Mon dem Ronigl. Preuß. Dberlandesgerichte von Weftpreuffen wird bie= Durch bekannt gemacht, daß die Probft und Canonifus Bofffiche Rachlasmaffe gur vollen Befriedigung ber fich gemelteten Glanbiger ungureichend und daher unter biefen ein Bergleich ju Stande gefompien ift, nach welchem Die Maffe unter fie verbaltnifmaßig vertheilt werben foll. Buvor werden aber alle etwa noch unbefannten Glaubiger ber Probft und Canonifus Wolffichen Rachlagmaffe vorgeladen, in dem auf

ben 21. Juli d. J. Bormittags mn 10 Ubr' por dem herrn Oberlandesgerichte Referendarius John im biefigen Oberlandesgerichtsgebaude anftehenden Termine entweder perfonlich oder burch gesetlich anlaffige mit Bollmache berfebenen Stellvertreter ju erfcheinen und ibre etwanigen Unfpruche und Unforderungen an die Dachlaß: und Ereditmaffe des gu Schoned im Jahre 1813 verftorbenen Probftes Unton Wolff anzumelben, wis brigenfalls jeder Ausbleibende mit feinen etwanigen Forderungen und Unfpruchen an die Probft Bolffiche Rachlage und Ereditmaffe pracludirt und ibm das mit ein emiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Marienwerder, ben 26. Mary 1824.

Bonial. Preuß. Oberlandesgericht von Weffpreuffen.

In der Marichall Mortieriden Creditfache liegen bie nach dem angelegten Bertheilungsplane auf die Forderuna

1, der Erben des Anechts Michael Maide, melder ju Dobiin verftorben ift, mit 22 fgr. 6 pf.

2, bes Judengelehrten Michael Joachim mit, 6 fgr. 8 pf.

3, des Matthias Wedmann mit 1 Rthl. 4, des Michael Smeller mit 26 fge. 8 pf.

5, des Schreibers Mengel mit 2 Rthl.

6, des Reffelflickers Ifaac Mofes mit 2 Rebt. 7, des Peter Wiese mit 1 Rthl. 12 far. 6 of. 8, des Geonwald mit 1 Rthl. I2 fgr. 6 pf.

9, des Krause mit 4 Rithl.

10, der Wittwe Korff mit 4 Rthl. 11, des Riedel mit 12 fgr. 6 pf.

12, des Maurers Simpleweft mit 26 fgr. 8 pf.

13, des Maurermeiftere Thiede mit 1 Rthl.

14, des Conducteurs Spiller mit 2 Rthl. 13 fgr. 4 pf. 15. des Schreibers Frang Schulz mit 2 Rthl. 5 far.

16, des Dollmetschers Rrause mit 6 fgr. 8 pf. diftribuirten Gelder jur Muszahlung bereit. Diefe ihrem Aufenthalte nach unbefannten Percipienten werden Daber aufgefordert, ihre Percipienda innerhalb 4 980: chen entweder felbft oder durch einen mit gerichtlicher Speciat Bollmacht verfebenen Stellvertreter hier ju erheben, widrigenfalls nach Ablauf Diefer Frift Die gedachten Percipienda an die Juftig-Offigianten-Bittwenkaffe gu Berlin gur Bereinnehmung bei derselben werden abgefandt werden.

Marienwerder, den 18. Juni 1824.

Konigl. Prenf. Oberlandesgericht von Weffpreuffen.

Our Beforderung der Concurreng bei Befetjung vacanter Sectortfen: Stellen, ift Don Giner Ronigl. Hochverordneten Regierung verordnet worden, daß auffer ben befoldeten Seelootfen, jedem Seefcbiffer, der als Steuermann bereits aes pruft ift, das Recht zugeftanden werden foll, fich bei der unterzeichneten Behorde ale Erpectant ju einer Seelootfen-Stelle einschreiben gu laffen und unterdeffen einseine Dienftleiftungen der wirklichen Seelootfen, nach der Unweifung der Lootien: Commandeurs und nach Maaggabe der gedruckten Dienft. Inftruction §. 5. ju übernehmen, indem bei Befegung der erledigten Geelootfen-Stellen auf Dicfelben vorzug. lich Rudficht genommen, ihnen auch bei fortgejegter Muszeichnung angemeffene Renumerationen bewilliat werden follen-

Die betreffenden Individuen werden dahero hiemit aufgefordert, fich Behufs

ber Einschreibung ju melben und ber fernern Unweifung gewärtig ju febn.

Dangig, den 29. Juni 1824.

Ronial. Preuff. Polizeis Prafident.

mit Bezug auf die Berfagung vom 23. April d. J. wird hiedurch jur offent Wichen Kenntnif gebracht, daß der über das Bermogen bes Raufmanns Jacob Joseph Solms eröffnete Concurs auf Den Antrag der fammtlichen Glaubis ger wiederum aufgehoben worden.

Dangig, ben 29. Juni 1824.

Den bem unterzeichneten Ronigt. Lande und Stadtgerichte werben alle bies jenigen, welche auf bie in bem prafiterenden Caout, Umtetaffen aus ber Beit vor bem Jabre 1793 befindlichen Depofita, namlich: 1, pro Unna Regina Gausto 168 fl. 6 Gr. D. C. 2. Ravellmeifter Freistichsche Erten 100 fl. 600 materia angert 3, Johann Friedrich Fluge 111 fl. 15 Gr. mage land werter 5, Carl Friedrich Pilacte 40 fl. 12 Gr. 6, Johann Chriftoph Roczelowstn Erben 125 fl. 7, Wilhelm Rathe 296 fl. 22 Gr. 8, Dorothea Gophia Sonnenburg Erben 14 fl. 12 Gr. 9, Chriftoph Will 33 fl. 19 Gr. 10, Renata Giffabeth Sonevich Erben 416 fl. 4 Gr. 11, George Teigert Erben 26 ft 6 Gr. 12, Balbrin 6 fl 21 Gr. - page . . . . 8 melnen @ 13, Clifabeth Berrin Erben 40 fl. 6 Gr. 14, Anna Catharina Prache 44 fl. 9 Gr. 15, Agatha Mariansta 32 fl. 18 Gr. 16, Johann Jacob, Brafch 7 fl. 19 Gr. 17, Abelgunda geb Jangen verebel. Fog Erben 109 fl. 23 Gr. 18. Genft Chriftbilf Brodford 12 fl. 15 Gr. 20, Johann George Sugen 110 - 15 -21, Johann Friedrich Biegfer 132 - 21 -22, Johann Simon Bethte II -23, Treichel Erben 46 – 6 –
24, Splitgarberin Erben 7 – 18 –
25 David Gralekin 22 – 6 –
26, Martin Oloff Erben 20 – 13 –

27, Catharina Elifabeth Strauf Erben 44 fl. 2 Gt. 28, Gabriel Soumacher 19 fl. 18 Gr. 29, Hiacint Philipp Schulz 56 - 6 - 9 Pf. 30, Johann Franciscus Rellner 96 fl. 5 Gr. 31, Daniel Biste Erben 146 fl. 24 Gr. 32, Catharina Glifabeth Guichte Erben 9 fl. 27 Gr. 33, Johann Rathanael Beinrich Blatte 70 - 112 bilingen 34, Paul Gottfried Urendt 90 fl. 15 Gr. 35, Johann Gottfried Weldt Erben 51 fl. 27 Gr.

36, Johann Preif Erben . 2 — 15 — 37, Christian Theodor Schmidt 210 — 18 — 38, Johann Martin Schmidt 100 — 39, Johann Gottfried Biegler 24 - 27 -

40, Matthias Bricher Erben 38 - 19 -

```
41, Beinrich Wilhelm Jacobfen 21 fl. 3 Gt.
 42, Johann Schröder 10 fl. 3 Gr.
 (43, Catharina Glifabeth hecter verebel. Poltorod Erben
 44, bem Carl Gottlieb und Benjamin Poltorod 57 fl. 3Gr.
 45, Louifa Menden Erben 6 fl. 15 Gr.
 46, Michael Ruhl Erben 25 - 6 -
 47, David Brotte . 58 - 6 -
 48, Elifabeth Buchwalb Erben 1 - 21 -
 49, Johann Benjamin Flaad 31 - 3 -
 50, Johann Wohlert Erben 62 -
 51, Anna Maria Bucfowsta Erben 8 fl. 18 Gr.
 53, Catharina Gertnerin Erben 12 - 3 -
 54, Christina Frankin
58, Anna Maria Dettloff Erben 85 - 19 -
59, Johann Beinrich Recksche Erben 49 15 Gr.
60, Anna Maria Windtin Erben 27 Gr.
61, Conftantin Friedrich Porfch 71 ft. 9 Gr.
62, George Beinrich Bebrendt 28 - 9 -
63, Johann Gottfried Baffii 15 - 21 -
64, Maria Glifabeth Remotta Erben 1 ff. 28 Gr.
65, Anna Catharina Fiebig 6 fl. 21 Gr.
66, Anna Maria Somidtmann 6 - 12 -
67, Anna Dorothea Drespe 114 -
68, Samuel Molbenhauer 8 — 3 — 69, Franz Paul Erlinger 20 — 21 —
70, Johann Friedrich Schmide 74 - 27 -
71, Elifabeth Fifong . 192 - 4 -
72, pro Beng. und Daniel Riebel 36 - 3 - 9 Df.
73, Jungfer Eleonera Baumgartin 49 fl. 21 Gr.
74, Gottlieb Policarpus Sappe 115 - 16 -
75, Unna Catharina Floter . 2 - 2 -
76, Florentine Selch Erben . 7 - 18 -
77, Dorothea Louisa Beltner . 59 — 78, Euphrosina Matthesius . 8 — 3 — 79, Erdmann Johias . 181 — 18 — 80, Frosen 10 st. 15 Gr.
81, Johann Friedrich Sopp 33 fl.
82, Maria Juliane Weiben Erben 60 fl. 12 Gr.
83, Johann Joachim Bartich 120 - 21 -
```

```
84, Chriffine Rleppinten 108 ff. 16 Gr.
85, Anna Dorothea Krügerin 12 -
86, Christian Friedrich Liebe 10 - 27 -
87, Johann Ifbrener . 4 — 12 —
                         52 - 7 -
88, Martin Gregor
89, Johann Gottlieb Stent 24 - 19 -
90, Chriftina Renata Burmeifter 41 fl. 24 Gr.
91, Martin Raspereit 7 fl. 9 Gr.
92, Anna Maria Willerin 12 - 3 -
93, Jeh. Christian Schulz 7 - 6 -
94, Martin Reitste . 3 - 6 -
95, Joh. Friedr. Wegel 285 - 15 -
96, Conftantia Frenten 15 - 24 -
97, Joh. Ernst Lyfander 18 - 2 -
98, Martin Schreiber 1 fl. 24 Gr.
99, Louifa Ricolai geb. Krumschmidt 23 fl. 1 Gr. 6 Pf.
100, Catharina Ackermann 44 fl.
102, Christian Licht Erben 4 — 21 — 103, Albrecht Sawasty . 1 — 15 —
104, Anna Maria Physfa Vafanto 315 fl. 6 Gr.
105, Peter Heinrich Schildt . 39 — 15 — 106, Elifabeth Holzfuß . 74 — 12 — 107, Unna Maria Grandiger . 5 — 13 —
108, Martin Dgniffe 50 fl. 3 Gr. 109, Charlotte Sabner 62 - 14 -
110, Concordia Gottlobin 11 — 24 —
III. Glifabeth Bahr Erben 4 fl. 17 Gr.
112, Maria Wentel . 6 - 24 -
113, Chriftian Friedrich Rortmann 1 fl. 12 Gr.
114, Eva Borth 26 Rthl. 3 fgr. Cour. und 199 fl. I Gr.
115, George Drosty Erben 105 fl. 9 Gr.
116, Anna Eleonora Schmelzerin 15 - 9 -
117, Johann Jacob Kreft 248 - 3 -
118, Anna Glifabeth Rinnmann Erben 53 fl. 24 Gr.
119, Christina Poppen 67 fl. 14 Gr.
120, Eleonora Abrendt 37 - 15 -
121, Margaretha Dornen 26 - 15 -
122, Frau Chriffina Schrober 3 fl.
123, Frau Eleonora Bellgardt Erben 19 fl. 15 3.
124, Frau Unna Catharina Mauen 2 - 18 -
125, Unna Catharina Treber Erben 4 - 9 -
126, Christian Rrobler . . 68 - 15 -
```

```
127, Jacob Baehr . 55 fl. 9 Gr.
  128 Jafr Rabel Wiefen 21 - 12 -
 100, Alexentina Gutbirich 4 - 6 -
 130, Friedrich Miegener 11 - 3 -
 13:, Unna Muller i6 fl. 12 Gr.
 132, Eleonora Landerfchbaufen Erben 285 fl. 14 Gr.
 133, Florentina Schwistonsta 59 fl. 15 Gr.
 134, Conffantia Rictel . 31 —
 135, Johann Jacob Clemens 92 . 16 -
 136, Anna Elifabeth Fabrholg 10 - 12 -
 137, Galamon Engel . 13 - 5 -
 138, Gottfried Sperling . 4 - 14 -
 139, Chriffina Dircffen .
 139, Christina Dircksen . 1 — 24 — 140, Jacob Butner . 6 — 12 —
 141, Floreneina Rrotofch Erben 10 - 18 -
 142, Anna Leff . . 24 - 1 -
 143, Unna Elifabeth Abemann 125 - 8 -
 144, George Reffeler . 8 - 3 -
 145, Baptiffa Corft . 22 - 25 -
 146, Johann Abam Bekerubn 180 — 3 --
 147, Unbreas Stromsty Erben 22 -
 148, Martin Gerffendorf 7 - 3 -
 149, Peter Rogel . . .
                          2 - 24 -
150, Jungfer Maria . . 29 — 12 —
151, Anna Holzflau . . 124 - 27 -
152, Emanuel Friedrich Sartich Geben 113 fl. 7 G.
153, Conftantia Eleonora Schar 24 ff. 12 Gr.
154, Lupiche (Dorothea) . 87 — 9 —
155, Johann Gottfried Gefchte 24 - 15 -
156, Chriftian Muller . . 28 - 24 -
157, Maria Bedwig Schmidt 4 -
158, Constantia Rroll . . 38 - 14 -
159, Maria Glifabeth Tittel . 51 - 6 -
160, Judas Erben 40 fl. 15 Gr.
161, Abelgunda Medau Erben o fl. 27 Gr.
162, Martin Grallmann . 10 - 16 - 9 Pf.
163, Michael Beif Erben . 2 - 3 -
164, Catharina Jangen Erben 45, - 24 -
165, Benfamin Bottcher
                       95 - 5 --
166, Maria Peterfen Erben
                        179 - 7 -
167, Johann David Schaffer 46 - 6 -
168, George Schmidt Erben 132 - 9 -
169, Jude Joseph . 14 - 18 -
```

```
170, Andreas Rrause 117 fl. 15 Gr.
171, Unna Catharina Papenfoth Erben 45 fl. 6 Gr.
172, Jungfer Anna Chriftina Palbigen 101 - 18 -
173, Johann Ruschel 113 fl. 10 Gr.
174, Eleonora Funct 58 - 6 -
175, Dorothea Sagern 48 — 18 —
176, Frang Beinrich Blankenburg it fl.
177, Unna Maria Borfchten 8 fl. 15 Gr.
178, Ifrael Tesmer . 4 — 12 — 179, Otto Rieene . 14 — 18 —
180, Maria Elifabeth Schwengern 23 fl. 9 Gr.
181, Jungfer Glifabeth Willer 13 - 9 -
182, Anna Catharina Glaubig 23 - 27 -
183, Johann Daniel Bener .
                             35 -
184, Catharina Claaffen Erben 23 - 24 -
185, Anna Drofen . . .
                            21 - 6 -
186, Conftantin Friedrich Beder 21 - 27 -
187, Anna Dorothea Bonen Erben 152 — 15 —
188, Benjamin hing .
                        . 49 -
189, Frau Schumann .
                        · 150 - 24 -
                       '29 fl.
190, Valentin Weinreich
191, Frau Barbara Rexin 3 —
192, Peter Muller Erben 11 - 6 -
193, Christoph Fentobl 31 — 1 —
194, Catharina Schrober 38 - 18 -
195, Unna Concordia Stephani Erben 45 fl. 15 .
196, Maria Elisabeth Queifer 8g ff 10 Gr. 9 Pf
197, Anna Maria Berber Erben 4 fl. 21 Gr.
198, Catharina Bischoffen 104 — 6 —
199, Anna Maria Hahn Erben 70 - 3 -
200, Peter Zacharias 26 fl. 10 Gr.
201, Jacob Ernst 20 — 23 —
202, Dorothea Blennau Erben 88 fl. 19 Be.
203, Dorothea Neubeufer 149 - 15 -
204, Elifabeth König Erben 36 — 3 —
205 Regina Bergen 34 fl.
206, Michael Rahn 7 — 15 —
207, Gara Reinboldsche 3 - 9 -
208, Elifabeth Liedtte 89 - 8 -
209, Christina 301 53 — 26 —
210, Gottfried Rlein - - 6 -
211, Regina Lur Erben 138 -
212, Johann Gottlieb Grug go fl. 10 Be.
```

213, Maria Glifabeth Buter 79 fl. 18 Gr.

214, Stephanus Edwald 78 - 16 -

215, Efther Boten 2 fl. 27 Gr.

Unfpruche gu haben vermeinen, biedurch aufgeforbert, fich mit benfelben in bem

auf ben 4. Mai 1825, Bermittags um 10 Ubr,

vor bem herrn Justigrath Martins anberaumten Termin zu melben und selbige zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit ihren Anspruchen pracludirt und sammts liche Deposita der Rammerei der Stadt Danzig als herrenloses Sut überants wortet werden sollen, wonachst die sich spaterhin melbenden sich mit demjenigen begnügen muffen, was von biesen Depositis alsbann noch übrig sepn mochte.

Danzig, ben 4. Juni 1824.

Abnigl. Preuß. Lands und Stadtgericht.

as dem Hofbesige Johann Mierau und dessen Sohn Johann Jacob Mies ran zugehörige Grundstück zu Schmeerblock Fol. 341. a. des Erbbuchs Mo. 41. des Hopothekenbuchs, welches in einem Wohnhause von Schurzwerk, einem Stalle, einer Scheune und I Hufe I Morgen Land bestehet, sell auf den Antrag des Realgläubigers, nachdem es auf die Summe von 2169 Athl. 24 fgr. 2 Pf. gerichtlich abgeschäft worden, durch öffentliche Subhastation verkauft werden, und es sind hiezu die Licitations Termine auf

den 31. Marz, den 4. Juni und den 6. August 1824,

bon welchen der lette pereintorisch ift, vor dem Auctionator Solsmann an Det und

Stelle angesetzt.

Es werden baber besitz und zahlungsfähige Rauflustige biemit aufgeforbert, in ben angesetzen Terminen ihre Gebotte in Preug. Cour. zu verlautbaren, und es hat ber Meiftbietende in dem letten Termine ben Buichlag auch bemnachst die Uebergabe und Abjudication zu erwarten.

Bugleich wird bekannt gemacht, daß das eingetragene Pfenniggins : Capital a

458 Dufaten gefündigt worden ift und abgezahlt werden muß.

Die Tare Dieses Grundstucks ift taglich auf unserer Registratur und bei dem Auctionator Solzmann einzusehen.

Danzig, den 10. Januar 1824.

Konigl. Preuf. Land und Stadtgericht.

30 dem unterzeichneten Königl. Land und Stadtgericht werden alle biejenigen, welche auf die aus dem Rechtstädtschen Richterlichen Amtskasten im Jahr 1793 an das Stadtgericht hieselbst abgelieferten Deposita, wovon noch 578 fl. 12 Gr. D. E. und zwar 100 Athl. in einem Kammerei Activo und 38 Athli. 6 fgr. 10 Pf. baar vorhanden sind, und über welche sich lediglich folgende unvollständige Nachricht im Kassenbuche des Richterlichen Umts besinder:

1) Fisteln, 2) Rosenkranz,

(Ster folge bie erfte Beilage.)

#### Erfte Beilage zu Do. 54. des Intelligeng, Blatts.

3) für Conntags Knecht,

4) Springer,

5) Judin für Rabrun,

6) Schwitlich, 7) für Krehfeld,

8) für Brauns Erben,

9) Elsborf pro Soermann,

10) Bleischmann Credit,

11) pro Poppe und Sacker,

12) pro Abs. Barth, 13) pro Lephard,

14) pro Anche und Weichbrod,

15) Martin Sifolowsky Nachlaß,

Anspruche zu haben vermeinen und darzuthun vermigen, hiedurch offentlich derges ftalt vorgeladen, daß fie in bem auf

den 25. November c. Vormittags um 10 Uhr,

vor dem Hrn. Justigrath Gedike angesetzten peremtorischen Termin ihre Ansprüche an diese Deposita anzeigen und nachweisen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen ganzlich werden pracludirt werden, und die vorhandenen Gelder zum besagten Toe talbetrage von 578 fl. 12 Gr. D. E. oder 138 Rihl. 6 fgr. 10 pf. an die hiessige Kammereikasse werden abgeliefert werden.

Danzig, den 20. Januar 1824.

Abnigl. Preuf. Annd, und Stadtgericht.

Das auf geschliche Bestimmungen sich gründende Berbot, nach welchem das Tebackrauchen auf öffentlichen Märkten und Strassen in der Stadt sowohl als in den innern und äussern Borstädten Langesuhr, Strieß, Neusschottland, Schidlis, Altschottland, Stadtgebiet, St. Albrecht, Neusahrwasser, so wie in den ländlichen Ortschaften, serner auf Promenaden, Brücken, Schiffse werften, Schiffsgefässen, Holzseldern, in den Werkstätten der Zimmerseute, Holzbrechsler, Tischler, Bottcher und anderer in Holz und seuerfangenden Saschen arbeitenden Professionisten, nicht weriger in und bei Ställen, Scheunen, auf Baustellen und an allen Orten, wo sich seuerfangende Materialien besinzden, bei 2 Athl. Gelds oder verhältnismäßiger Gefängnißstrasse, unterlassen werden soll,

wird dem Publifo hiemit jur genauesten Achturg hiedurch wiederholt in Erinnerung

gebracht. Danzig, den 15. April 1824.

Konigl. Preuß. Commandantur und Polizei, Prassdium. Bei dem Eintritt der Badezeit wird dem Publiko die Verordnung, nach welcher das Baden in der Mottlau, Radaune und in den Festungsgräben und ans

bern Gemaffern mit Ausnahme ber unten naher bezeichneten Stellen, bei Bere meidung ernftlicher Abndung verboten ift, biedurch jur genauesten Befolgung in Erinnerung gebracht und jugleich befannt gemacht, daß folgende Badeplage benugt werden fonnen:

1) Die offentliche Badeanstalt bei der Theerhofichen Brude,

2) die offentliche Badeanstalt im Zimmerhoffchen Graben. (Muffer ben bezeiche neten Grengen biefer Badeanftalten barf wegen der damit verbundenen Ges fahr nicht gebadet und bei Bermeibung ernftlicher Strafe an den Badeanftale ten felbft nichts muthwilligerweise beschädiget werden.)

3) Die ihrer Begrengung mit Wiepen vollig fichere Badeftelle in der Weichfel von der Stadt fommend jenfeits bem weiffen hofe am Auffenteiche gwifchen

der fleinen Rempe und Rucffort.

4) Der Oftfeestrand bei Brofen, Reufahrmaffer und Seubude, mit Ausnahme bers

jenigen Stellen, welche mit Warnungstafeln bezeichnet find.

Da die Tiefe am Strande gegen die Feftung Minde fich feit vorigem Jahe re fehr geandert und ofwarts bin ohngefahr 60 Schritte vom Ufer fich eine Banf aufgeworfen hat, zwifden welcher und dem eigentlichen Ceeufer ein Rold gebildet hat, worn 4, 5 bis 6 guß Baffer uber gang lofem Grunde fich befindet und diefe Stelle aufferft unficher macht, fo wird das Publifum hierauf und auf die gesihrliche Badefielle an der fogenannten Platte before bers aufmertfam gemadt.

Da die angezeigten Badeftellen dem publifo himreichende Gelegenheit geben, fich auf ficheren Stellen bes Babes ju bebienen, fo werden Meltern, Lehrer, Ergies ber und Lehrherren hiedurch verpflichtet, Die ihrer Aufficht und Pflege anvertrauten Rinder und Sausgenoffen mit dem Inhalte Diefer Unordnung befannt ju machen, ihnen bas Baden an andern als den bezeichneten Orten ernftlich ju unterfagen und ibnen besonders auf die bei beweisender Unfolgsamfeit fie treffenden Strafe aufmer? Bugleich wird Das Ausziehen oder Berfegen ber Bezeichnungs. Biepen bei der Badeftelle in der Beichfel (ad 3.) fo' wie das schaamlofe Entblos fen bei Gelegenheit des Pferdefcwemmens an der Riedemand bei ernftlicher Stras fe verboten und jugleich befannt gemacht, daß biejenigen, welche fich in den Feftungegraben überhaupt und in den por dem Baftion braunen Rof insbejendere ju baden erlauben, Die Bruftwehre durch das Ueberflettern beschädigen, denen gleich bestraft werden murden, welche fich bas Eindringen in die Festungswerfe ju Schule ben fommen laffen. Gollte fich iberdies noch Jemand gegen Patrouillen, Fortifie cations : oder andere mit der Aufrechthaltung auf diefe Berordnung beauftragten Beamten und Gened'armen miderfiglich betragen, fo wird derfelbe die nachtheiligen Rotgen biefes gefes: und ordnungemidrigen Betragens fich lediglich felbft beigumes fen haben. Danzig, den 29. Juni 1824.

Bonigl. Preuf. Commandanger und Adnigl. Preuf. Polizei Prafidium.

Dur Bermiethung der im Breitenthore sub Ro. 1925. belegenen aus 2 Stu-D ben, Ruche, Rammer und Dachboden ze. bestehenden Rammerei: Wohnung auf 3 Jahre von Michaelis a. e. an, fiehet ein nochmaliger Licitatione Termin all-

ben 13. Juli c. Bormittags um 11 Uhr

an, ju welchem Mietheluftige hiemit vorgeladen werden.

Danzig, den 25. Juni 1824.

Bberburgermeiffer, Burgermeiffer und Ratb.

Ce foll die Jagdnugung auf den Stolzenberger Feldmarken von Bartholomat.
c. ab auf drei nach einander folgende Jahre verpachtet werden. Der Termin zur Licitation ist auf

den 20. Juli c. Bormittags um 11 Uhr

allhier zu Rathhaufe angefest. Die Pachtliebhaber werben aufgefordert in Diefem . Zermin zu erscheinen und ihre Gebotte zu verlautbaren,

Dangig, den 29. Juni 1824.

Oberburgermeifter, Burgermeifter und Rath.

Bum offentlichen Bertauf einiger, wegen Ruchtanbe abgepfandeter, tobter und lebenber Inventarienftude ift ein Ternin auf

Freitag, ben 9. Juli Vormittaas um 10 Ubr

in dem Rruge ju Moglaff vor bem Calculatur = Ufffenten herrn Baner anber raumt, ju welchem jablungsfähige Raufluftige hiemit eingeladen werden.

Danzig, ben 1. Juli 1824.

Oberburgermeiffer, Bargermeiffer und Rath.

21 uf den Grund der Durchschnitts. Marktpreise des Getreides im vergangenen Monat sind die fur den Zeitraum vom Sten dieses bis jum Sten f. Mon-1824 auf der groffen und auf der Weigenmuhle zu erhebenden Metgefälle folgenbermassen bestimmt worden:

| A. Vom Weißen                      | Control Sant      |                 |        |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 1) ju Meht von dem Baders, Sat     | ce : und          |                 |        |
| Consumenten Gut pr. Centner        |                   | . 3 SGr.        | 9 SPf. |
| 2) ju Brandweinschroot pr. Centner |                   | 3 -             | 2 -    |
| 3) ju Kraftmehl pr. Centner .      |                   |                 | 10 -   |
| B. Bom Roggen                      |                   |                 |        |
| 1) ju gebeutelt Mehl von dem Bac   | fer . Sofer : und | Confirmenten -! | Stut   |
| pr. Centner                        |                   |                 | 6 Spf. |
| 2) ju schlichtgemablen Mehl pr. Ce | ntner .           | . 2 -           |        |
| 3) ju Brandweinschroot -           |                   | . 1 -           | 9 -    |
| C. Bon ber Gerfte ju Mehl -        | -                 | . 2             |        |
| D. Futterschroot                   |                   | . 1 -           | 9 -    |
| E. Brauer: Maly                    |                   | i _             | 3 -    |
| Dies wird bem Publifo jur Nachrich | t und Adtung be   | fannt gemacht.  |        |
| Dantia, den 3. Guli 1824.          |                   |                 |        |

Oberburgermeiffer, Burgermeiffer and Rath.

Dangig, den 5. Juli 1824.

Oberburgermeiffer, Bargermeiffer und Rath.

gen, welche an dem Bermogen des Geldwechslers Jacob Friedrich de Veer und das dazu gehörige Grundstud einigen Anspruch, er moge aus einem Grunde herrühren, welcher es sep, zu haben vermeinen, deraestalt öffentlich vorgeladen worzben, daß sie innerhalb 3 Monaten und spätestens in dem auf

ben 28. Juli c. Bormittags um 10 Uhr

anberaumten Termin auf dem Berhörszimmer des hiesigen Stadtgerichts vor dem ernannten Deputirten Hrn. Justigrath Friese erscheinen, ihre Forderungen anmelden, deren Richtigkeit durch Beibingung der in Händen habenden darüber sprechenden Original Documente und sonziger Beweismittel nachweisen, bei ihrem Ausbleiben aber gewärtigen sollen,

baß sie mit allen ihren Forberungen an bie Maffe pracludirt, und ihnen des; halb gegen die übrigen Geditoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden

wied.

Zugleich werden benjenigen, welche durch allzuweite Entfernung, oder andere legale Shehaften an der persöllichen Erscheinung gehindert werden, und denen es hieselbst an Bekanntschaft sehlt, die Justiz-Commissionsräthe Weiß. Trauschke und Justiz-Commissionen Groadeck und Martens in Borschlag gebracht, an deren einen sie sich wenden, und denselben mit Information und Vollmacht versehen können.

Danzig, den 19. Marg 1824.

Adnigl. Preuf. Land, und Stadtgericht.

derschen Dorfe Reichenberg gelegene und No. 11. in dem Herz de verzeichnete Grundstück, welches in einer Hufe 26½ Morgen culmisch eignen Landes nebst den darauf besindlichen Wohn: und Wirthschaftsgebäuden bestehet, soll auf den Antrag eines Gläubigers, nachdem es auf die Summe von 3383 Athl. 3 sgr. 9 Pf. Preuß. Cour. gerichtlich abgeschäft worden, ohne Wirthschafts: Inventaz rium, durch öffentliche Subhastation verfauft werden, und es sind hiezu 3 Licitaz tions: Termine auf den 5. Juli,

den 6. September und den 8. November 1824,

von welchen der legte peremtorisch ist, vor dem Auctionator Solzmann in dem ges dachten Grundstücke angesetzt. Es werden daher besitz: und zahlungefähige Kaufslustige hiemit aufgefordert, in den angesetzten Terminen ihre Gebotte in Preuß. Cour. zu verlautbaren, und es hat der Meistbietende in dem letzten Termine den Zuschlag, auch demnächst die Udergabe und Adjudication zu erwarten.

Die Tage Diefes Grundftude ift taglich auf unferer Registratur und bei bem

Auctionator Solzmann einzusehen.

Danzig, den 15. April 1824.

Bonigl. Preuffisches Kand, und Stadtgericht.

ge in der Verlornengasse No. 4. des Oppothekenbuchs (Weismunchengasse sub Servis: No. 53. gelegene Grundstück, welches in einem Wohnhause und Hoferaum bestehet, soll auf den Antrag des Gastwirths Medlmann, nachdem es auf die Summe von 1298 Rthl. Preuß. Cour. gerichtlich abgeschätzt worden, durch offentliche Subhastation verfaust werden, und es ist hiezu ein Licitations-Termin auf den 7. September a. c.

vor dem Auctionator Lengnich vor dem Artushofe angesetzt. Es werden daher bes siss und zahlungsfähige Kauflustige hiemit aufgefordert, in dem angesetzten Termine ihre Gebotte in Preuß. Cour. zu verlautbaren, und es hat der Meistbietende in dem Termine den Zuschlag auch demnächst die Uebergabe und Adjudication zu erwarten.

Bugleich wird befannt gemacht, daß das jur zweiten Stelle eingetragene Ca-

pital von 750 Rthl. gefundiget ift, und abgezahlt werden muß.

Die Tare bes Grundflucks ift jederzeit in ber hiefigen Regiffratur und bei. bem Auctionator Lengnich einzusehen.

Danzig, den 15. Juni 1824.

Zonigl. Preuffifches Rande und Stadtgericht.

as den Erben des verstorbenen Mitnachbarn Gerbard Gbrit gehörig gewes sene und nach erfolgter Licitation dem Mitnachbarn Jacob Probl von Groß-Brunau für das Meistgebott von 2220 Athl. adjudicirte Grundstück in dem Dorfe Nickelswalde pag. 92. des Erbbuchs und No. 2. des Hypothefenbuchs, welsches in 37½ Morgen Land nehst Wohn, und Wirthschaftsgebäuden bestehet, soll auf den Antrag der Gerbard Görisschen Erben, wegen nicht erfolgter Berichtigung der Raufgelder im Wege der Resubhastation verbauft werden, und es ist hiezu ein peremtorischer Licitations Termin auf den 25. August 1824, Vormittags um 11 Uhr,

vor dem Hrn. Justizrath Soffert an Ort und Stelle angesetzt. Es werden daher besit; und zahlungsfähige Rauflustige hiemit aufgefordert, in dem angesetzten Termine ihre Gebotte in Preuß. Cour. zu verlautharen, und es hat der Meistbietende in dem gedachten Termine den Zuschlag, auch demnächst die Uebergabe und Abius

dication zu erwarten.

Zugleich wird bekannt gemacht, daß auf diesem Grundstuck zwei Pfenningzins-Capitalien von resp. 2100 fl. und 2002 fl. 2 gr. D. C. zu gleichem Recht und ein Berbefferungs-Capital von 2500 fl. D. C. eingetragen stehen.

Die Tage Diefes Grundftude ift taglich auf unferer Registratur einzusehen.

Danzig, den 22. Juni 1824.

Monigl. Preuf. Land, und Stadtgericht.

er dem Kammerheren Jacob Anton v. Dombrowski zugehörige in dem Werscheften Dorfe Krieftohl gelegene und No. 7. in dem Hypothefenbuche verzeichnete Bauerhof, welcher in zwei doppelten Hufen Bruchland eigner Qualität und den darauf vorhandenen Wohn: und Wirthschaftsgebäuden bestehet, soll auf den Antrag der Realgläubiger, nachdem er auf die Summe von 3540 Athl. 7 fgr.

6 Pf. Preuf. Cour. gerichtlich abgeschäft worden, durch öffentliche Gubhaftation berfauft werden, und es find biegu brei Licitations-Termine auf

den 7. September,

ben 9. Movember 1824 und

den 11. Januar 1825,

bon welchen ber lette peremtorifch ift, bor bem Muctionator holzmann in bem

Grundftucte felbft angefest.

Es werden demnach befise und gahlungsfähige Kauffuftige hiemit aufgefordert, in den angefetten Terminen ihre Gebotte in Preug. Cour. ju verlautbaren, und es bat ber Meiftbietende in bem letten Termine ben Bufchlag, auch bemnachft bie

Uebergabe und Adjudication zu erwarten.

Bugleich wird befannt gemacht, baß das eingetragene Capital der 3000 Rthl gefundigt ift, jedoch einem annehmlichen Raufer & davon gegen hopothekarische Gins tragung ju 5 pro Cent Binfen auf Diefes Grundftuck und Berficherung der Gebau-De bor Teuersgefahr belaffen werden tonnen, mogegen das 2te Capital Der 2500 Rthl. nicht gefundigt ift, und daß ferner die Uebergabe des Grundftucks wegen der bestehenden Berpachtung erft ben 16. Mai 1825 erfolgen fann.

Die Zage diefes Grundftucks ift taglich auf unferer Registratur und bei bem

Auctionator Solamann einzufeben.

Danzig, den 22. Juni 1824.

Konigl. Preuf. Land, und Stadtgericht.

ab jur Mattbias Joseph Sannemannschen erbschaftlichen Liquidationsmaffe gehörige in der hundegaffe suh Gervis-No. 282. und No. 12. des Sopos thekenbuche gelegene Grundftuct, welches in einem Bohnhaufe, Seitengebaude, Dofs plate, Sinterhause und Pferdeftall bestehet, foll auf ben Antrag der Sannemann. ichen Erben, von welchen bas im bereits angestandenen Termine offerirte Gebott bon 250 Rthl. nicht genehmiget worden ift, nochmals durch offentliche Gubhaftas tion verfauft werden, und es ift hiege ber Licitations Termin auf den 7. September a. c.

bor dem Auctionator Lengnich in oder por dem Artushofe angesett. Es merden daher befig: und gahlungsfähige Kaufluftige hiemit aufgefordert, in dem angefesten Termine ihre Gebotte in Preuf. Cour. ju verlautbaren und es hat der Meifte bietende in dem gedachten Termine den Zuschlag, auch demnachft Die Uebergabe und Abjudication ju erwarten.

Bugleich wird befannt gemacht, bag die Raufgelber baar abgezahlt merden

muffen.

Die Tage diefes Grundftud's ift taglich auf unferer Regiftratur und bei bem Auctionator Lengnich einzuseben.

Dangig, ben 23. Juni 1824.

Königl Preuf. Land, und Stadtgericht.

Mon bem unterzeichneten Ronigl. Land: und Stadtgericht wird hiedurch jur Renntnif gebracht, daß der biefige Raufmann Benjamin Wilbelm Schoo fer und beffen Braut die unverehel. Conffantig Rengta Mabring mittelft des am

18. Juni d. J. gerichtlich verlautbarten Chevertrages vom 24. Mai c. die fonst bet Schelcuten bürgerlichen Standes hier übliche Gemeinschaft der Guter so wie die Gemeinschaft des Erwerbes ganzlich ausgeschlossen haben.

Danzig, ben 22. Juni 1824.

Koniglich Preuft Land, und Stadtgericht.

Im 14. Mai c. ist in der Weichfel jenseits des Sternkruges ein bereits in Fauls niß übergegangener Leichnam mannlichen Geschlechts, welcher mit einem grau leinenen Mantel, ähnlichen Hosen und einem groben Hemde bekleidet, und dem Ansschein nach ein polnischer Flößknecht gewesen, aufgefunden worden. Alle diejenigen nun, welche über den Namen, den Familien-Verhältnissen und die Veranlassung des Todes dieses Menschen Auskunft zu geben im Stande sind, werden hiedurch aufgefordert hiedon unverzüglich Anzeige zu machen, und sie werden deshalb mit keiznen Kosten behelligt werden.

Danzig, den 29. Juni 1824.

Adnigl, Preuß. Land, und Stadtgericht.

dem allhier aushängenden Subhastationspatent, soll das dem Kaussmaun Wulf Saul Laseron gehörige sub Litt. A. I. 197. hieselbst in der Altstadt auf dem Markte gelegene auf 7252 Athl. 9 sgr. 1 Pf. gerichtlich abgesschäfte Grundstück öffentlich versteigert werden.

Die Licitations Termine hiezu find auf

den 2. April, den 5. Juni und

den 7. August 1824, jedesmal um 11 Uhr Bormittage,

verden die besitz und zahlungsfähigen Kauflustigen hiedurch aufgefordert, aledann allhier auf dem Stadtgericht zu erscheinen, die Berkaufsbedingungen zu vernehmen, ihre Gebotte zu verlautbaren und gewärtig zu sen, daß demjenigen der im Termin Meistbierender bleibt, wenn nicht rechtliche Hinderungsursachen eintreten, das Grundsfückt zugeschlagen, auf die etwa später einkommenden Gebotte aber nicht weiter Kücksicht genommen werden wird.

Die Tage des Grundftucks fann ubrigens ju jeder Zeit in unferer Regiftras

tur nachgefehen werden.

Elbing, ben 29. December 1823.

Ronigl. Preuffiches Stadtgericht.

Semaß dem allhier aushängenden Subhastationspatent soll das den Stadtgerichts Secretair Aabtsschen Eheleuten gehörige sub Litt. A. I. 537. in
der Heil. Geiststrasse gelegene auf 5059 Athl. 25 fgr. 6 Pf. gerichtlich abgeschäpte
Grundstück öffentlich versteigert werden. Da sich in dem am 13. December v. J.
angestandenen peremtorischen Licitations Termin kein Kaussussiger eingefunden hat, so haben wir einen anderweiten Licitations Termin auf

den 18. September c. um 11 Uhr Bormittage,

vor dem Deputirten, herrn Kammergerichts : Referendarius Sollmann angesest, und werden die besis; und jahlungsfähigen Kauflustigen hiedurch aufgefordert, ale

dann allhier auf dem Stadtgericht zu erscheinen, die Berkaufsbedingungen zu vers nehmen, ihr Gebott zu verlautbaren und gewärtig zu seyn, daß demjenigen der im Termin Meistbierender bleibt, wenn nicht rechtliche Hinderungsursachen eintreten, das Grundstück zugeschlagen, auf die etwa später einkommenden Gebotte aber nicht weiter Rücksicht genommen werden wird.

Die Zage bes Grundfiud's fann übrigens jederzeit in der hiefigen Registratur

eingesehen werden.

Elbing, den 25. Mai 1824.

Adnigl. Preuf. Stadt: Bericht

emaß dem akhier aushängenden Subhaftationspatent soll das den Eigenthüs mer Johann Friedrich Sexlandschen Erben gehörige seid Litt. A. XI. 178. Servis. No. 1818. auf der Angerfrasse gelegene auf 234 Athl. 29 fgr. geztichtlich abgeschäfte Grundstuck öffentlich versteigert werden.

Der Licitations-Termin biegu ift auf

den 16. September c. um 11 Uhr Bormittags, vor dem Deputirten Herrn Justizrath Riechner anberaumt, und werden die besitzund zahlungsfähigen Kaussustigen hiedurch aufgefordert, alsdann allhier auf dem Stadtgericht zu erscheinen, die Berkaufsbedingungen zu vernehmen, ihr Gebott zu verlautbaren, und gewärtig zu seyn, daß deinzenigen, der im Termin Meistbietenter bleibt, wenn nicht rechtliche Hinderungsursachen eintreten, das Grundstück zugeschlasgen, auf die etwa später einkommenden Gebotte aber nicht weiter Rücksicht genomsmen werden wird.

Die Sare Diefes Grundftucks tann taglich in unferer Regiftratur eingefes

ben werden.

Zugleich werden:

1) der schon feit 15 Jahren abwesende Carl Friedrich Seyland,

2) der abwesende Tischlermeister Johann Friedrich Seyland zu dem gedachten Termin hiedurch gleichfalls und zwar unter der Berwarnung vorzgeladen, daß bei seinem Ausbleiben dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Löschung der sammtlichen eingekommenen wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der lestern ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Elbing, den 28. Mai 1824.

Bonigl, Preuf. Stadtgericht.

Subbastationspatent.

as dem Einsaassen Salomon Rauffmann zugehörige in der Dorfschaft Mis rau sub No. 4. A. des Hypothekenbuchs gelegene Grundstück, welches in I Jufe 16 Morgen und 270 Ruthen culmischen Landes, nebst den Bohn und Wirthschaftsgebäuden bestehet, soll auf den Antrag der Backermeister Trauschelschen

(hier folgt die zweite Beilage.)

## Zweite Beilage zu Do. 54. des Intelligeng-Blatts.

Concuremaffe, nachdem es auf die Gumme von 6450 fl. gerichtlich abgeschägt mor: ben, durch bffentliche Gubhaftation verfauft werden und es fteben biegu Die Bie. tungs: Termine auf

ben 28. Mai. den 30. Inli und den 5. October b. 3.

(von welchen der lette peremtorifch ift) vor dem herrn Affeffor Thiel in unferm

Berhorgimmer biefelbit an.

Es werden baber befig : und gablungsfabige Raufluftige hiemit aufgefordert, in den angefesten Terminen ihre Gebotte in Preuß. Cour. ju verlautbaren, und es bat der Meiftbietende in dem letten Termine den Buichlag ju erwarten, in fofern nicht gesetliche Umftande eine Ausnahme gulaffen.

Die Tare Diefes Grundftuds ift taglich auf unferer Regiftratur einzuseben.

Marienburg, den 12. Januar 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

as dem Ginfaaffen Jacob Wendt jugehorige in der Dorffchaft Jonasdorf sub Do. 6. bes Sppothefenbuchs gelegene Grundftuct, welches in 3 Sufen 25 Morgen 216 Ruthen culmifchen Landes, nebft ben baju nothigen Wohn : und Wirthschaftsgebauden und einer eigenen Rathe befrehet, foll auf den Untrag des Dom : Rapitels ju Frauenburg, den Poft : Direftor Rebfeloifchen Erben und Des Deichgrafen Geber, nachdem es auf die Summe von 4680 Rthl. gerichtlich abgefcbant worden, durch offentliche Gubhaftation verfauft werden und es fteben biegu Die Licitations Termine auf

den 11. Mai, den 13. Juli und den 14. September 1824,

von welchen der lette peremtorisch ift, vor dem herrn Affeffor Thiel in unferm

Berhorgimmer hiefelbft an.

Es werden daber befig= und zahlungsfähige Raufluftige hiemit aufgefordert, in den angesegten Terminen ihre Gebotte in Preug. Cour. ju verlautbaren und es hat der Meiftbietende in dem letten Termine den Bufdlag ju erwarten, in fofern nicht gefesliche Umftande eine Musnahme gulaffen.

Die Tare Diefes Grundftude ift taglich auf unferer Regiftratur einzufeben.

Marienburg, den 23. Januar 1824.

Ronial, Preuf. Land : Bericht

as der Bittwe und den Erben des Deichgeschwornen Schroter jugehorige in der Dorficaft Schadwalbe sub Do. 2. des Suppothefenbuche gelegene Strundftud, welches in 8 hufen 7% Morgen in ber Feldmark Schadwalde und I Sufe in der Feldmark Rlein Lasewis gelegenem Lande, nebft den erforderlichen Mohns und Birthfchaftegebauden beftebet, foll auf den Antrag des Ginfaaffen Galomon

David Tornier, nachdem es auf die Summe von 7344 Ribl. 16 fgr. 8 pf. gerichtlich abgeschäft worden, burch offentliche Gubhastation verfauft werben, und es ftehen hiezu die Licitations Termine auf

den 10. Muguft, ben 12. Detober und den 14. December c.

bon welchen der lette peremtorifch ift, vor dem herrn Affeffor Schumann in unferm Berhörzimmer hiefelbft an.

Es werden daher besig: und zahlungsfähige Rauflustige hiemit aufgefordert in Den angefenten Terminen ihre Bebotte in Preug. Cour, ju verlautbaren, und es hat der Meiftbietende in dem letten Termine den Zuschlag zu erwarten, in fofern nicht gesetiche Umftande eine Ausnahme julaffen.

Die Tare Diefes Grundflucks ift taglich auf unserer Registratur einzusehen.

Marienburg, ben 19. April 1824.

Konigl. Weffpreuß. Land Gericht.

as dem Einsaassen Johann Salomon Grunau zugehörige in der Dorfschaft " Neufirch sub No. 9. des Sypothefenbuchs gelegene Grundftuck, welches in 2 hufen 12 Morgen Land, nebft den Boffn- und Wirthschaftsgebauden bestebet, foll auf den Antrag der Wittme Regina Elifabeth Claaffen, nachdem es auf Die Summe von 1666 Ribl. 20 fgr. gerichtlich abgeschätzt worden, durch offentliche Subhastation verkauft werden und es ftehen hiezu die Licitations. Termine auf

den 10. Muguft, ben 14. Geptember und ben 12. October 1824,

von welchen der lette peremtorifch ift, vor dem herrn Affeffor Schumann in un-

term Berborgimmer hiefelbft an-

Es werden daher befig : und jahlungsfähige Raufluftige hiemit aufgefordere, in den angesetzen Terminen ihre Gebotte in Preuf. Cour. ju verlautbaren, und es hat ber Meiftbietende in dem letten Termine ben Zuschlag zu erwarten, in foz fern nicht gefenliche Umftande eine Ausnahme julaffen.

Die Tage dieses Grundstucks ist taglich in unserer Registratur einzuseben.

Marienburg, den 28. Mai 1824.

Konigl. Dreuffisches Landgericht.

Sfuf bas Undringen bes erften Sypochetenglaubigers follen bie dem Bure ger Jacob Pofenan und beffen Chefrau Dorothea geb. Jangen jugeboo rigen hiefelbft am Friedensmartte sub Ro. 77. und 78. gelegenen Grundftude nebf brei Erben Land, welches jufammen auf 2466 Rthl. 10 fgr. abgefchat if, und wovon die Sare in unferer Regiffratur eingefeben werben tann, im Bege einer norhwendigen Gubhaftation an ben Meiftbietenben verkauft werben. Bir baben bie Bietunge/Termine auf

ben 2. August, ben 1. October und ben 10. December 6. woven ber lette peremtorisch ift, angefest, und laben biegu gablungefabige Raufe luftige mit der Aufforderung vor, alebann ihr Gebott zu verlautbaren.

Rach Ablauf Diefes Termins wird ber Bufchlag an ben Deiftbietenben,

wenn nicht gefestiche Sinberniffe eintreten, fofort erfolgen.

Reuteich, ben 21. Upril 1824.

Bonigl. Preuf. Sand: und Stadtgericht.

Ge soll bas bem Einsaassen Peter Pabl und bessen Spefrau Elisabeth ges. Just jugeborige zu Reinland sub No. 16. gelegene Grundstud, bestehend aus Wohnhaus, Stall, Scheune, Schmiede, und 9 Morgen Land, welches auf eine Summe von 1418 Athl. 10 fgr. abgeschäft ift, und worüber die Jare in unserer Registratur eingesehen werden kann, auf das Undringen des ersten Spepothekenglaubigers im Wege einer nothwendigen Subhastation an den Meists bietenden verkauft werden. hiezu haben wir die Bietungs. Jermine auf

ben 5. Hugust, ben 17. September und ben 29. October 1824,

wovon ber lette peremtorisch ift, angesetzt und laben gablungsfabige Raufluftige bieburch mit ber Unweisung vor, alebann ihr Gebott zu verlautbaren.

Rach Ablauf Diefes Termins wird ber Bufdlag an ben Deiftbietenben falls

nicht gefitiche Binderniffe eintreten, erfolgen.

Meuteich, ben 2. Juni 1824.

Monigl. Preuf. Land, und Stadtgeriche.

Das dem Burger Joseph Kantowski zugehörige hieselbst in der Langgasse sub No. 111. gelegene, unterm 9. December a. pr. auf 362 Athl. 20 fgr. gestichtlich gewürdigte Wohnhaus nebst Radicalien, soll im Wege der nothwendigen Subhastation offentlich an den Meistebenden verkauft werden.

Hiezu stehet ein peremtorischer Termin auf

den 21. Juli a. c.

im hiesigen Gerichezimmer an, zu dem Kauf: und Jahlungsfähige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß dem Meistbetenden das Grundstück zugeschlagen
wird, wenn sonft keine gesetzlichen Hindernisse eintreten.

Die Tare bes Grundftucks fann jederzeit in der hiefigen Regiftratur eingefe:

hen werden.

Es werden auch alle diejenigen, welche an diesem Grundstücke Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, sich mit diesen spatestens bis zum obigen Termine zu melden. widrigenfalls ihnen damit ein ewiges Stillschweigen gegen den neuen Besiger auferlegt werden soll.

Behrent, den 14. Marg 1824.

Zoniglich Preuf. Lande und Stadtgericht.

Edictal. Eitation.

Der Einwohner Daniel Sowner von Auchwerder im Scharpauschen Gebiet hat nach seinem unterm 30. Januar 1816 gerichtlich errichteten, und ben 14-

Juni 1821 publicirten Testament, in Folge der Bestimmungen der in jenem Gebiet geltenden Danziger Willführ, seinen Intestat. Erben den vierten Theil seines gesammten Nachlasses ausgesetzt. Es sind jedoch diese Intestat. Erben in hinsicht des Namens, Standes und Wohnortes völlig unbekannt, und daher werden dieselben oder deren etwa zurückgelassene unbekannte Erben und Erbnehmer hiedurch öffentlich vorzgeladen, sich binnen 9 Monaten und spätestens in dem auf

den 14. Januar 1825

dahier an Gerichtsstelle angesetzten Termine zu melden und die weitere Anweisungen zu erwarten, widrigenfalls sie mit ihren Rechten an diesen Nachlaß präckudiert, dem Königl. Fiscus der betressende Theil des Nachlasses zur freien Disposition verabfolgt, und der nach erfolgter Präckusion sich etwa meldende Erbe alle seine Hand-lungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihm auch weder Aechnungslegung noch Ersatz der gehobenen Außungen zu fordern berechtigt, sodann sich lediglich mit dem, was alsdann von der Erbschaft noch vorhanden ist, zu begnügen verbunden sein soll.

Die Juftig. Commiffarien Bine und Müller ju Marienburg werden eventualiter

jum Bevollmächtigten vorgeschlagen. Neuteich, den 27. Februar 1824.

Bonigl. Preuf. Land, und Stadtgericht,

Jur Liquidation und Begründung der Forderungen unbefannter Gläubiger des am 10. Juni 1806 verstorbenen Einsaassen Johann Michael Sibiencke von Jenasdorff, über dessen Nachlaß am 15. Februar 1819 der erbschaftliche Liquidations Prozes eroffnet worden, haben wir einen Termin auf

den 31. Juli c.

vor Hrn. Affessor Großbeim anberaumt, und fordern demnach alle diezenigen, welsche an den Erblasser oder dessen Nachlasmasse Ansprücke zu haben vermeinen hier durch auf, denselben in dem anberaumten Termine anzumelden und gehörig zu bez gründen, wobei wir ihnen die Verwarnung ertheilen, daß die aussenbleibenden Gläubiger ihrer etwanigen Vorrechte verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dassenige was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden sollen.

Denjenigen, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, bringen wir die Jufizcommissarien Reimer, Müller, Fromm und Sackebeck ju Mandatarien in Borschlag.

Marienburg, den 16. April 1824.

Konigl. Weffpreuß. Landgeriche.

Auf den Antrag der Commerzienrathin Kluge ist über die Bertheilung der Kaufsgelder des von dem Industrie-Haus Inspector Wiedewald aus der nothswendigen Subhastation erkauften sub No. 36. zu Schwansdorff gelegenen Grundstück, welches früher dem Einsaussen Perer Grünwirft und seiner Ehefrau Anna Elisabeth geb. Schulz gehörte, der Liquidations Prozes eröffnet worden, und wir haben zur Liquidation und Beristation sämmtlicher Real-Ansprüche einen Termin

auf den 8. Movember 1824,

in unserm Terminszimmer vor dem Deputirten Herrn Affessor Schumann anberaumt zu welchem wir alle unbekannte Gläubiger, welche an das vorhin bezeichnete Grundstück irgend einen Real-Anspruch zu haben vermeinen, mit der Berwarnung vorladen, daß die Ausbleibenden mit ihren Ansprüchen an das Grundstück präckudirt, und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Käufer desselben als gegen die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt werden wird, auserlegt werden foll.

Marienburg, ben 28. Mai 1824.

Konigl Preufifdies Landgericht.

af der Friedrich Wilhelm Peters ju Eichwalde und die Friederike Will belmine Wolff vor ihrer Berheirathung mit einander die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen haben, wird hiedurch bekannt gemacht. Marienburg, den 2. Juni 1824.

Bonigi. Preuf. Landgericht.

Der unter der Gerichtsbarkeit des Königl. Landgerichts Subkau in dem Dorfe Mestin belegene Bauerhof der Wittme Zerbold von 1 Sufe 19 Morgen 2544 Ruthen culmisch, welcher von dem Jacob Aybicki für 628 Athl. erstanden, soll rückständig verbliebener Kaufgelder halber im Wege der Resubhastation öffentslich versteigert werden. Hiezu sind die Licitations Termine auf

den 22. Mai, den 22. Juni und den 22. Juli 1824.

an hiefiger Gerichtsstelle angesetzt, wozu Kauflustige, Beste, und Jahlungsfähige mit der Mufforderung vorgeladen werden, in diesen Terminen zu erscheinen, ihre Gezbotte zu verlautbaren und bei einer annehmlichen Offerte in dem letzten peremtorissichen Termine den Zuschlag zu gewärtigen.

Dirschau, den 18. Marz 1824.

Bonigl. Westpreuß. Landgericht Subfau.

Glaubigers der dem Jacob Bonchel zugehörige in Sianowskahutta, 4 Meilen von Lauenburg, 3½ Meilen von Neuftadt und 5 Meilen von Danzig bezlegene und nach dem hier zu inspicirenden Mugungs Anschlage auf 170 Nehl. 6 fgr. 8 pf. gewürdigte halbe Bauerhof von circa einer halben Juse culmisch im Wege der Execution öffentlich verkauft werden. Hiezu ist ein einziger peremtorischer Bieztungs: Termin auf den den dahlungsfähige Kaussussige werden daher aufgefordert, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebotte abzugeben, und hat der Meistietende den Juschlag zu gewärtigen. Zugleich werden alse dieseinigen, welche aus irgend einem Rechtsgrunde an das zur Subhastation gestellte Grundsück Ansprüche zu has ben vermeinen, aufgefordert, in dem obigen Termine zu erscheinen und ihre etwanige Ansprüche anzuzeigen und geltend zu maehen, widrigenfalls sie mit ihren etwanige Unsprüche anzuzeigen und geltend zu maehen, widrigenfalls sie mit ihren etwanige Unsprüche anzuzeigen und geltend zu maehen, widrigenfalls sie mit ihren etwanige

nigen Real-Anspruchen an bas Grundftud werden pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Carthaus, Den 28. April 1824.

Bonig! Wefiprenf. Zandgericht.

as Supothetenwefen von bem biefelbft sub Ro. 46. belegenen bem Bur, ger Anton Barth jugeborigen Grundfiucte, foll auf Grund ber bavon porhandenen Nachrichten berichtiget werben. Es wird babere ein jeber, welcher Dabei ein Intereffe ju haben vermeint, aufgeforbert, fich binnen 9 Bechen und fvåtestens in termino ben 28. August b. J. bei bem unterzeichneten Gericht zu melben, widrigenfalls die Ausbleibenben mit ihren etwanigen Realanspruden pracludirt und ihnen bamit ein ewiges Still. fcmeigen auferlegt werden wird.

Reuffadt, ben 25. Februar 1824.

Aonigl. Preulisches Stadtgericht

33 follen in termino ben 16. Juli c. Morgens um 9 Uhr, vor bem hiefigen Geschäfts Lokale ein verdeckter Halbwagen, ein Jagd : und ein Familien= Schlitten, eine Mangel 4 Pferde und 6 Stud Rindvieh offentlich an den Meifte bietenden gegen gleich baare Jahlung verkauft werden, welches Kauflustigen hiedurch befannt gemacht wirb.

Schoneck, den 24. Juni 1824.

Konigl. Preufe Lande und Stadtgericht. Es foll die Fortschaffung vonrifechigehn in dem unter Sequestration stehenden adelichen Gute Groß-Riefchkau borhandenen geflebten und die Mufführung bon eben fo viel maffiven Schornfteinen, in Stelle jener, dem Mindeftfordernden in

Entreprise überlaffen werden. Bur Annahme der Diesfälligen Anerbietungen ift Terben 10. Juli a. c. Nachmittags von 2 Uhr ab min

im herrichaftlichen Sofe ju Groß-Rlefchfau anberaumt worden, ju welchem biejenis gen, welche diefe Entreprife ju übernehmen fabig und gefonnen, jedoch auch eine Caution von 50 Rthl. jur Siderheit fur Die Erfullung der einzugehenden Berpflichtungen fofort im Termin noch bor bem Unfange ber Licitation ju bestellen im Stande find, hiedurch eingeladen werden.

Der Unfchlag und die fonftigen Bedingungen liegen hier gur Ginficht bereit.

Schoned, den 21. Juni 1824.

Bermoge hohen Auftrags, woit.

Dufolge hoherer Berfugung foll das jum Rlofter Carthaus gehorig gewefene, in der Beil. Geiftgaffe Do. 1013. belegene gange Wohnhaus und die auf bem Sofe befindlichen Nebengebaude von Michaeli d. 3. ab anderweitig auf 3 Jahre an ben Meiftbietenden vermiethet werden. Siegu frehet ein Licitations-Termin

auf ben 12. Juli c. Bormittags um 10 Uhr, im Bureau ber Garnifon : Berwaltungs : Direction (Sundegaffe Ro. 275.) an, ju welchem Miethsluftige hiemit eingeladen werden. Die Bedingungen der Bermiethung find im vorermahnten Bureau ju erfahren.

Danzig, den 5. Juli 1824.

- ma high Wighter

Ge fon bie Lieferung von 30 Stud Laterneu.Pfoffen jur hiefigen öffentlis chen Straffen. Erleuchtung, mit Einschluß ber Malers und Schmiede. Mebeit, bes Transports an Ort und Stelle, ber herausnehmung ber alten, Einsgrabung und Bepflafterung ber neuen Pfosten öffentlich an ben Mindestforberns ben ausgethan werben. hiezu ift ber Licitations, Termin auf ben 9 Juli b. J. Bormittaas um 10 Uhr

gu Rathhause angesett, in welchem sich Die Liebhaber ju biefer Unternehmung bei ber unterzeichneten Deputation zu melben, die naberen Bedingungen ju er-

fahren und ihre Forderungen abzugeben baben merben.

Dangig, ben 28. Juni 1824.

Die Deputation zur Unterhaltung der Straffen : Reinigung, Erleuchtungs, und Aachtwache: Ansfalten.

Die Lieferung bes vom August b. J. ab bis Ende April 1825 zur hiesigen Straffen. Erleuchtung erfordetlichen Brennols soll an den Mindeftfore

bernden ausgethan merben. Der Licitations Termin ift biegu auf

ben 9. Juli d. J. Vormittags um 10 Uhr angesetzt, in welchem sich die Liebhaber zu dieser Unternehmung auf dem Rathe hause bei der unterzeichneten Deputation zu melden und die Bedingungen zu vernehmen und ihre Forderungen abzugeben haben.

Danzig, ben 28 Juni 1824.

Die Deputation zur Unterhaltung der Straffen : Reinigung, Erleuchtungs und

Machtwache = Unffglten.

Ge foll die Lieferung von 50 Pfund tober feiner Baumwolle zu den Straffen Laternen, nachtmachter, und Baternen, Machen, fo wie zugleich die Beforgung bes Spinnens und ber Dochten an ben Minbestfordernden ausges than werben. hierzu ift ein Licitations Termin auf

den 9. Juli d. J. Vormittags um 10 11br

angesett worden, in welchem sich die Liebhaber ju diefer Entreprise ju Rath, bause bei ber unterzeichneten Deputation ju melben, die naberen Bedingungen ju vernehmen und ihre Forderungen abzugeben haben werden.

Danzig, ben 28. Juni 1824.

Die Deputation zur Unterhaltung der Straffen : Reinigung, Erleuchtungs, und Wachtwache : Ansfalten,

In Gefolge des zwischen mir und meiner Ehegattin Auguste geb. Sindenburg, vor Eingehung unserer Ehe geschlossenen Ehe Vertrages d. d. Ebrlin den 2. Juni 1824, ist die Gutergemeinschaft unter uns, in hinsicht der Bermégens-Substanz ganzlich ausgeschlossen worden, welches ich den gesetzlichen Borschriften gemäß hiemit zur öffentlichen Kenutniß bringe. Ebrissoph Aucherti,

Danzig, den 2. Juli 1824. Pachter in Legfau.

Freitag, den 16. Juli 1824, Mittags um 1 Uhr, werden die Makler Milio nowski und Gunther in oder vor dem Artushofe durch offentlichen Ausruf

an den Meiftbietenden gegen baare Bezahlung in Brandenb. Cour. die Laft ju 60 Scheffel verfaufen:

Circa 42 Laften Weigen.

mittwoch, den 7. Juli 1824, Nachmittage um 3 Uhr, wird der Bein-Mafler I Jantgen im Ronigl. Geepachhofe durch offentlichen Ausruf an den Meife bietenden gegen baare Bezahlung in Brandenb. Cour. verfaufen, ale:

Gine Parthie Geltermaffer, welche fo eben mit Capt. G. G. Brouwer von

Antwerpen anhero gebracht worden.

Connerftag, den 8. Juli 1824, Bormittags um 10 Uhr, foll auf Berfügung Es. Ronigl. Preuß. Bohllobl. Land, und Stadtgerichte im Jungftadtichen Solgraum durch öffentlichen Ausruf an den Meiftbietenden verfauft werden:-24 Stuck Balfen.

Verkauf beweglicher Sachen.

Co eben babe ich directe von England eine Parthie allerfeinfte Gtuffe u. Cafimirtucher mit langen Frangen, fo wie einige neue Sommerhofenjeuge von vorzüglicher Gute erhalten. F. W. Faltin, Sundegaffe De. 263.

Don heute ab habe ich mehrere Gorten Papier bedeutend im Greife herabge: sest, ich zeige folches meinen refp. Abnehmern hiedurch an, mit der erges benen Bitte, fich meiner Diederlage Sundegaffe Do. 240. ferner geneigtft gu crin-3. 3. S. Guntber ju Conradshammer.

Danzig, den 1. Juli 1824.

aidschutzer-, Eger-, Mariafreug- und Pormonter : Brunnen diesjähriger Fullung empfing Job. Friede. Mir, Langgarten Do. 69.

In der Breitegaffe Do. 1918, eine Treppe boch find brei Marquifen für einen billigen Preis ju baben.

ger feine Couchong. Thee ju 28 fgr. bas Pfund ift foremabrend Frauen.

gaffe Do. 854 ju baben.

Suffer allen Gorten feiden, baumwollen und linnen Band, Mah: und Stickfeide, Bolle, Baumwolle, Tull, gemufterte und glatte Gage, einigen geftieften Mette und Gage-Sauben, fann ich jest auch mit den fo beliebten feidenen Locken aufwarten. Auch werden bei mir Spigen, Rett und Zull gewaschen und Beftellungen auf Stickereien angenommen, fo wie ebenfalls Sauben und Sute fur Damen und Rinder neu gemacht oder verandert, weshalb ich nochmals Gin geehrtes Publifum, vorzüglich aber meine wohlwollende Freunde und Befannte ersuche, fich gutigft meines fleinen Ladens ju erinnern. Louise Gerlach Bittme.

Die billigften Citronen, Dommerangen, achten Citronenfaft, fremde Bifchof Effence von frifden Drangen, dunnschaligte mal. Pommerangen: und Citro: neufchaalen, frang. Prunellen, Dliven, fleine Capern, achte Bordeauger Garbellen; feines Provences, Lucafer: u. Cetter Galatol, groffe Catharinen : fogenannte Ro nigspflaumen, Geltermaffer, Zafelbouillon, achte Lubiche Burfte, befte Soll. Deringe in Te, Engl. Futter: und einfach Rreugblech vom größten Format, weiffe Ia-

### Dritte Beilage zu Mo. 54. des Intelligenz-Blatts.

fel-Bachelichte 4 bis 12 gufs Pfund, desgleichen Bagen:, Racht, Rirden: und Sandlaternenlichte, weiffen und gelben Kronmache, weiffen mit Devifen und Blumen bemalten Bachsftod, weiffen und gelben Wachsftod, groffe Muscat-Trauben-, mal. und impriger Roffenen, Engl. icharfen Genf in Blafen, neue baftene Matten, finnifchen Kron-Dech und Theer die Tonne 6; Rthl. erhalt man in der Gerbergaffe Mo. 63.

Gin gang neuer zweisitiger moderner Bagen ift zu verfaufen. Das Rabere er-

fabrt man am Rechtstädtichen Graben Do. 2076.

Of uf der Attstadt an der Pferdetrante Do. 1063. fieht eine eichene Bademanne aum Berfauf.

Gute dauerhafte Damenschuhe zu 12 ale Das Paar.

Um eine bedeutende Parthie franzosische Damenzeug: Schuhe in allen Farben schnell zu raumen, werde ich sie von heute ab a 12 gor. das Page vers faufen. 3ch erlaube mir ein verehrtes Publifum hiemit auf Diefe gute Gelegenheit fich ju einem fo aufferordentlich wohlfeilen Preis mit guten bauerhaften Schuhen ju berfeben, aufmerkfam ju machen. C. G. Gerlach, Langgaffe Do. 379.

er beliebte Engl. Paruckentoback, fo wie auch nachfolgende Gattungen Rauch: tobact, werden von beute ab ju ben berabgefesten Preisen verfauft, nams

lich:

Parucfentobact Do. I. ju 7 far. Daruckentoback Do. 2. ju 5% -Parudentobact Do. 3. ju 41 -Marntander Toback ju 9 far.,

porftebende Gattungen Tobact, Die fraber nur in pacten von ein Pfund verlauft wurden, find jest auch los gewogen in beliebigen Quantitaten, jedoch nicht unter & Pfund ju haben. Ferner:

Gurlotten ju 9 far. in Pacfen a 1 Pfund. Waastaff zu 20 far. Dito Dito. au 20 far. dito dito.

Barinas: Kanafter ju 20 fgr. in Pacfen a 1 Pfund und & Pfund. Bei bedeutenden Quantitaten wird auf fammtliche Tobacte ein angemeffener Rabatt gegeben. S. G. Schellwien, Breitegaffe No. 1203.

Dangia, den 7. Juli 1824.

Gine gute gang complette Haustreppe ftehet jum Berfauf Retterhagischegaffe - Mo. 86.

Montag, ben 12. Juli 1824, Bormittags um 10 uhr, werben auf ber letze ten Sufe gu Sundertmark

girca 100 Ropfe Ruh: und Pferde: Beu an den Meiftbietenden in Preug. Cour. verfauft merden.

Ben : Auction am Sandwege.

Dienstag, den 13. Juli 1824, Bormittags um 10 Uhr, soll durch freswilligen Ausruf auf dem Lande am Sandwege des Kaufmanns Hern Job Gotts bilf Bissner eine Quantität recht gut gewonnenes in Köpfen siehendes Kuh: und Pferde: Heu Köpfweise, mit der Bedingung in 14 Tagen abzunehmen und zu bezahzten in Preuß. Cour. verkauft werden.

Der Bersammlungsort ift im Sofe des Geren Bifner am Candwege dazu be-

finmt worden.

Deumiethungen.

In der Hundegasse No. 328. ist der Untersaat, Gegenstube, Schlaffabinet, Geitengebaude, Hinterstube, Ruche, Speisefammer, Gemuse, und Holzseller, auch die Benutung des laufenden Wassers auf dem Hofe an ruhige Bewohner zu versmiethen und Michaeli rechter Umzichezeit zu beziehen. Auch ist ein Stall zu vier Pferde babei zu haben. Das Nahere daselbst.

Reil. Geiftgaffe Do. 922. ift der Oberfaat nebft Rammer gegen einen billigen

Bins gleich zu vermiethen.

Das neu in Stand gesetzte Haus in der Ropergasse No. 460. ist zu Michaelt d. J. oder auch sogicich zu vermiethen. Nähere Nachricht an jedem Freitage Nachmittags im Spendhause.

Sundegaffe Do. 266. ift ein Stall fur 4 Pferde gu vermiethen.

Auf bem aten Damm Ro. 1283. find zwei Stuben und zwei Rammern, Boben und Reller zu Michaeli zu vermiethen. Wegen ber Miethe zu er-

fragen zwei Treppen boch in bemfelben Saufe.

Die auf dem Holm befindlichen beiden Schneide-Mühlen sollen Donnerstag den 8. Juli a. c. um 10 Uhr Vormittags in der Langgasse No. 396. im Wege des Meistgebotts sofort in Miethe ausgethan werden. Miethstustige werden daher ersucht, sich daselbst zahlreich einzustellen.

Gin Wohnhaus in der febr frequenten Straffe, die Matfauschengaffe No. 411. belegen, in welchem 5 Stuben, 2 Kuchen, Kammern, Boden und Holges laß zc. besindlich, steht von Nichaelt d. J. rechter Ziehzeit ab billig ju vermiethen

und am Langenmarkt No. 423. das Nähere zu verabreden.

Auf Meugarten No. 520. ist eine Bordergelegenheit mit 2 Stuben, hausraum, Ruche, Keller, Boden und Apartement zu vermiethen. Das Nähere Langgarten No. 241.

Pangenmarkt Do. 398. neben bem beutschen Saufe ift ein Gaal nebft Sine

terftube ju vermiethen.

Seil. Geiftgaffe Do. 76r. ift ein Dberfaal an einen einzelnen herrn gu ver-

miethen und gleich zu beziehen.

Sundegaffe an der Ecke des Fischerthors Do. 258. ift zur rechten Biebezeit et ne Stube halbjahrig zu vermiethen, auch kann man daselbst, wenn es ge-

Das haus in ber holggaffe unter ber Cervis Ro. 13. mit 4 Stuben nach porne, 2 Rammern, 2 Ruchen, 2 geräumigen hausraumen und Boden ift von Dichaeli ab ju vermiethen und ju begieben. D.B Rabere in ber Bolgs gaffe Do. 14.

Geil. Beifigaffe Do. 1010. ift bie erfte und zweite Etage, beftebend in funf geraumigen iconen Biamern, nebft Ruche, Reller, Sofraum und Apare tement jur rechten Beit ju vermiethen. Das Rabere bieruber im Sinterhaufe

bafelbit.

ORn bem Baufe Langgarten Do. 198. find bie beiben freundlichen Stuben in ber belle Etage, nebit Bobentammer, Solaftall, gemeinschaftlicher Ris de und freien Gineritt in ben Garten bon Dichaeli b. 3. ab ju vermietben. Die Bedingungen erfahrt man in bemfelben Saufe parterre.

Drehergaffe Ro. 1346. find ju Michaeli d. J. drei Bimmer, von welchen zwei die Aussicht nach der langen Brucke haben, ju vermiethen.

Das Nahrungshaus Hafergaffe No. 1509. mit Backerei und Distillation ift zur vechten Zeit zu permiethen oder gegen billies Reit und Distillation ift zur Das Rabere ju erfragen unter ben Geigen auf ber groffen Bleiche Mo. 1192.

Panggarten Do. 189. ift eine Dbergelegenheit, beftebend in 3 Stuben, Ruche, Rammer und Solgelaf ju vermiethen und rechter Zeit ju beziehen; felbige

tonnen auch vereinzelt werden.

Afftftadtiden Graben Do. 429. ift ein freundliches Zimmer, Die Musficht nach der Straffe, eine Etage boch, an einzelne ruhige Bewohner ju vermiethen und jur rechten Beit in beziehen. Rachricht hieruber erhalt man in demfelben Saufe.

Groggenpfuhl Do. 180. durche Rifcberthor fommend rechts das 2te Saus mit 6 Stuben, 2 Ruchen, Reller, Boden und Sof ift ju Dichaeli rechter Beit

pu bermiethen. Das Rabere in der Gewurthandlung am Ruhthor.

as Saus Langgaffe Do. 372. in welchem fruher eine Schnittmaarenhandlung betrieben murde, wogu auch noch die Regale und Tombanten vorhanden find, ift entweder ju biefem Geschafte ober auch ju jeden andern Gebrauch ju vers miethen und Michaeli b. 3. rechter Muszichezeit ju begieben; daffelbe fann auch fur amei Kamilien benust werden, indem fich darin zwei Ruchen mit ben nothigen Speis Rabere Mustunft hieruber erhalt man fegammern, Boden und Rellern befinden. in demfelben Saufe in ber obern Etage.

Meterfiliengaffe Do. 1478. ift ein Borderfaal an eine unverheirathete Mannes

perfon mit Mobilien ju vermiergen und gleich zu beziehen.

Solggaffe No. 11. ift eine plaifante Dbergelegenheit, bestehend aus zwei Stuben nebst Rammer, Ruche, ju verschlieffenden Boden und auch einen Rels ber von Michaeli b. 3. an ruhige Bewohner ju vermiethen.

21 n der Radaune No. 1694. ift eine Oberwohnung mit 3 Stuben, 2 Kammern und Boden ju vermiethen und fogleich oder jur rechten Zeit zu beziehen. Deil. Geiftgaffe Do. 989. ift die Gelegenheit eine Treppe hoch an ruhige und

Seil. Geiftgaffe Ro. 782. ift eine Stube nach borne und Schlafkabinet, mit und ohne Meubeln, an einzelne Personen zu vermiethen und gleich zu beziehen.

as haus groffe Rramergaffe Do. 651. worin 3 Stuben, Ruche, Boden und Reller, ift zu vermiethen und Michaeli rechter Zeit zu beziehen. Nachricht

fdrage über Do. 644.

Oweiten Damm Do. 1284. find 2 gemalte Zimmer, beftebend in einem Gaal und Hinterzimmer, eigener Ruche, 2 Kammern, Reller ze. an anftandige u. ruhige Familien oder einzelne Perfonen zu Michaeli zu vermiethen. Das Rabere hieruber 2 Treppen boch in bemfelben Soufe.

erbergaffe Do. 69. ift eine Belegenheit bon 4 3immern, Ruche, Speifefam= mer, Boden und mehreren andern Bequemlichfeiten zu vermiethen und fann

fogleich bezogen werden.

Meterfiliengaffe Do. 1491. ift eine Dberwohnung mit 2 Stuben, eigener Ruche, ju verschlieffenden Rammer und Boden ju vermiethen und gur rechten Beit

au beziehen.

as hinter dem Stift unter ber Gervis no. 582. gelegene Saus nebft Biefen, jur Biehzucht und Milcherei geeignet, ift fofort aus freier Sand gu berfaufen oder unter annehmbaren Bedingungen ju vermiethen. Das Rabere Dies ferhalb Fischerthor No. 133.

as haus Brodbankengaffe Do. 656. ift ju Michaeli rechter Bichezeit ju vermiethen, auch aus freier Sand ju verfaufen. Dahere Nachricht Dafelbit

mietbegefuch.

(38 wird ein Diffig er: Quartier mit Bedientenflube, Staffung und gutterges lag fur ein Pferd gemunicht. Rachricht hieruber wird gebeten auf bem

zweiten Damm Ro. 1289. belle Etage abzugeben.

(36 fucht Jemand ein Saus mit 5 Stuben, wovon 3 aber giemlich gerau. mig feyn und befonders viel Licht baben muffen, jur Eroffnung einer Lebranftalt, mo moglich in ber Mitte ber Sundegaffe. Wer ein folches Sans am genannten Drte zu vermietben bat, beliebe bie Bedingungen fchriftlich unter ber Adreffe 2. 3 auf Reugarten gefälligft abzureichen beim Lebrer Scholer.

otterie.

Poofe zur Iften Rlaffe 50fter Lotterie, die den 8. Juli gezogen wird, und Loofe zur 61ften fleinen Lotterie, die den 23. Juli gezogen wird, find in meinem Comptoir Brodbanfengaffe Do. 697. taglich ju haben. J. C. Alberti.

Roofe gur Iften Rlaffe Softer Lotterie, die ben 8. Juli c. gezogen wird, und jur 61ften fleinen Lotterie, find in meinem Lotterie-Comptoir Langgaffe No. 530. taglich ju haben. Rogoll.

Sanze, halbe und viertel Loofe zur Iften Klaffe 50fter Lotterie, fo wie Loofe zur 61ften kleinen Lotterie find täglich in meinem Lotterie: Comptoir Heil. Reinhardt.

Auf dem Bureau des Konigl. Ober:Post-Amts hieselbst 3ten Damm sind gans je, halbe und viertel Loose jur Iften Klasse 50ster Lotterie, welche den 8. Juli gezogen wird, wie auch Loose zur 61sten kleinen Lotterie täglich zu haben.

verlobungen.

Die gestern vollzogene Berlobung meiner altesten Sochter Louise, mit meis nem Reffen bem Konigl Chausses, Einnehmer herrn gangkusch, zeigt hiemit an ber Konigl. Preuß Thor, Steuer, Controlleur Wagner.

Danzig, ben 4. Juli 1824. Die Berlobung ihrer Tochter Gulalie mit bem herrn von Pequilben melben ergebenft der Amthrath Beine nebst Frau.

Umt Gubfau, ben 3. Juli 1824.

Berlobte empfehlen fich Eulalie Zeine. Julius von Peguilben.

Danzig, den 6. Juli 1824.

Entbinonng.

Die beute um 5 Uhr Morgens erfolgte gluckliche Entbindung feiner Frau von einer gefunden Sochter, meldet theilnehmenten Bermandten und Freunden biemit ergebenft. E. U. Cofact.

Danzig, ben 3. Juli 1824.

Unterrichts 2nzeigen.

it Genehmigung Einer Königl: Hochverordneten Regierung und Es. Hochselen Raths beehre ich mich Em. geachteten Publiko ganz ergebenft anzuzieigen, daß ich Willens bin eine Lehr, und Pensions-Anstalt für Töchter zu errichsten. Alle diesenigen Eltern und Bormunder welche mir ihre Kinder gütigst anverstrauen wollen, bitte ich bemnach ergebenst, täglich in den Bormittagsstunden von 9 bis 12 Uhr in meiner Behausung Hundegasse No. 251. zwei Treppen hoch mich gefälligst mit ihren Austrägen zu beehren, und ich verspreche alles anzuwenden, um das mir geschenkte Bertrauen nach meinen besten Kräften zu rechtsertigen.

Danzig, den 5. Juli 1824. Emilie Leffe geb. Mattbiag.

nung Poggenpfuhl Ro. 184., wie auch auffer berfelben.

Mith, Privatlehrer.

Ginige Capitalien von resp. 800 bis 1000 Rthl. fellen auf landliche, jedoch nur im hiesigen Werber, der Stadt moglichst nabe gelegene Grundstadte und nur zur ersten Sypothet, so wie circa 1600 Rthl. im ganzen, oder auch vertheilt, auf Wechsel und unter Berpfandung sicherer hypothetarischer Capis

talien, von Pfandbriefen, Staatsichulbicheinen, Belg, Getreibe zc. Begeben mers

im Geschäfts-Bureau bes Commissionair Voigt, Trinitat.-Rirchengasse Ro. 69. Muf einem im Danziger Werder belegenen Grundstück werden 4000 Athl. zur ersten hypothet ohne Giamischung eines Dritten gesucht. Das Rabere Langgarten No. 186. in den Morgenstunden von 8 bis 10 Uhr.

Derlorne Sache.

Den gten b. M. ift auf bem Wege von Langesuhr bis jum Babe Dree Brosen ein Robrftock mit einem fleinen filbernen Knopf verloren ge- gangen. Wer benfelben in Langesuhr Ro. 10. abgiebt, erhalt einen Thaler Belohnung.

vermischte Angeigen.

Unterzeichnete wunscht die Bahl ihrer resp. Sprifegaffe ju vermehren und bittet dieserhalb um geneigten Buspruch; auch find daselbst einige Bim. mer nach der Langenbrucke für einzelne herren gegen billigen Bind ju vermies then in der kleinen hosennabergasse Do. 870. bei P. Grunenberg.

Sinem hochgeehrten Publito beehre ich mich hiemit die Anlage einer neuen Schmiede auf dem Kaschubschen Markt an der Ziezauschengaffen. Ede gang erzebenst anzuzeigen. Indem ich nun um geneigten Zuspruch bitte, versichere ich zugleich, daß ich stets bemaht sepn werde die mir zugewiesenen Ersbeiten aufs beste zu liefern. Dir hufe und Waffenschmidt S. Arumann.

Ginem hochverehrten Publito wird hiedurch ergebenst angezeigt, daß die Journaliere nach Joppot nach wie vor vom hotel be Iborn täglich um 2½ Uhr absahren, die Rucksahrt von Joppot aber spätestens präcise 8 Uhr Abends angetreten wird, und zwar auch in dem Falle, wenn sich auch nur eine Person zur Fahrt borthin einsinden sollte. Roch wird bemerkt, daß auch des Morgens um 6 Uhr eine Journaliere zur Fahrt nach Joppot bereit seyn wird, welche um zu Uhr Vormittags zurücksehrt, wenn den Abend vorher Bestellungen hiezu im hotel de Thorn einzegangen sind.

abricheinlich habe ich einen rothfeidenen Regenschirm irgendwo fteben laffen, und bitte, wenn biefes ber gall fonn follte, um gefällige Aus geige. C. B. Richter, hundegaffe No. 285.

Gin Unbekannter kaufte Langenmarkt Ro. 446 gegen i Rthl. Raufgeld ein altes Rleiderspind mit der Bersicherung es den zweiten Sag abzuholen. Da diefer Berkauf bereits vor 6 Mochen geschlossen wurde und es also scheine als wenn der Raufer sein Wort nicht halten will, so wird er hiemit aufgesord bert, sich bis zum roten d. bestimmt zu erklaren, widrigenfalls der Rauf für nicht geschehen angesehen wird.

Da der Eduard Sadenrecht, Gobn bes hiefigen Burger und Malermeiffers herrn Sadenrecht, fich jum zweitenmale aus der Lehre entfernt bat, fo verbinde mie der öffentlichen Bekanntmachung die Bitte, an den zc. Fadenrecht nicht bas geringste fur meine Rechnung zu verabfolgen. Zugleich sichere

ich Jeben, im Fall ber ic. Fabenrecht nachtheilige Meusserungen von Unterschries benen, Sinsichts der Geschäfte, ober von ben jest vorhandenen Gehulfen und Lebrling sich zu Schulden kommen laffen mochte, und mir folches namhaft macht um felbigen belangen zu konnen, eine angemessene Belohnung zu.

C. 3. Scheife, Breitegasse No. 1044. Jest, ba ich mein haus nebst dem Garten Jestentba! No. 66. zu einem Erholungs : Orte für ein gebilderes Publikum vollig eingerichtet habe, wünsche ich daselbst eien tüchtigen Wirth einzuseten. Pachtlustige, die eine gehörige Caution stellen konnen, mogen sich in den Morgenstunden von 8 bis so Uhr bei mir melben.

Sriedr. O. E. Fromm.

Jestenthal, ben 7. Juli 1824.

Gin in mehreren Fachern und Sprachen genbter Mann, wunscht fur geringe Belohnung thatig und nutlich ju fepn, und bittet groffe hosennabergaffe No. 683. B. Meldung ju machen.

jejenigen, welche in der Phonix Societat Ihre Gebäude, Waaren oder Gerathe gegen Feuersgefahr zu versichern wunschen, belieben sich auf dem langen Markt No. 498. Mittwochs und Sonnabends Bormittags von 8 bis 12 Uhr zu melden.

Versicherungen gegen Feuersgefahr auf städtische Grundstücke, Waaren u. s. w. werden für die Leipziger Feuerversicherungs - Anstalt angenommen und abgeschlossen durch H. B. Ab e g g, Langenmarkt No. 442.

Die Abfubr ber bei ber Rabaunen, Reinigung in verschiedenen Straffen ausgekarrten Erbe, foll an ben Mindeftfordernden überlaffen werden. Diezu stehet ein Termin allbier zu Rathhause auf

den Sten b. M. Nachmittags um 3 Uhr vor bem Calculatur, Affistenten herrn Beuer an, ju welchem Fuhrlente und Pferbehalter mit bem Bemerken vorgeladen werden, daß die naberen Bedingungen im Termine felbst bekannt gemacht werden sollen.

Danzig, ben 3. Juli 1824.

Die Bau. Deputation.

30 om Isten bis 5. Juli I824 sind folgende Briefe retour gekommen:

1) Seeberg a Berlin.

2) Burg à Altona.

3) v. Osten à Khafkowe.

Königl. Preuss. Obers Posts Ame.

#### C b a r a d e

Wo ftimmte zu erhabenen Gedanken Mein Erstes nicht den ernften Erdensohn? 3mar macht'ger ist's als Fürsten auf dem Thron. Doch setzt Bernunft oft seiner Herrschaft Schranken. Hochragende Gebäude siehst du schwanken, Wann du es horest mit Berderben drohn; Und, wie bei Erd Erschütt'rungen, versanken Durch seinen Jorn der Schäpe viele schon. Mein Zweites kann dir nenen Reiz verleisen, Weil sleckenlos es deine Wang' erhält, Doch kann es oftmals auch dem Leben dräu'n. Soll higieia ihr Geschenk dir weihn, So nützt das Ganze. — Sage, wem gefällt Als dem Genes'nen mehr die schone Welt?

3. w. Rrampitz.

## Sonntag, ben 27. Juni b. J., find in nachbenannten Rirchen jum erften Male aufgeboten.

St. Matien. Der Burger und Rleibermacher Garl Christoph Mummler und Igfr. Catharina Elfabe Mover. Der Zimmermann Erdmann Demantofofi und Anna Dorothea Kiltus. Der Bediente August Bithelm Bolt und Jafr. Maria Elifabeth Geisler. Der Bediente Johann Friedrich Kraufe und Igfe. henriette Engelfe. Den 20sten. Der Mublenmeiner Ernft Benjamin Rofe und Frau Johanna Pauline Wierig geb. honig.

Ronigt. Ravelle. Der Schubmachergefell Carl August hammer und Igfr. Conftantia Muller. Der Buraer und Schloffer Johann Bincent Grabowsti und Igfr. Anna Maria Glifabeth Leibfrieb.

St. Johann. Der Defonom Johann Salomon Badehn und Jafr. Johanna Caroline Emille

Dominifaner Kirche. Der Arbeitsmann Martin Trapp aus Sagorft und Jafr. Carol. Boog, St. Catharinen. Der Hurger und Schuhmacher Johann Benjamin Grau und Jafr. Johann na Wilhelmina Amalia kande. Der Bürger und Topfer Heinr. August Frieder Kümmel und Jafr. Menata Wilhelmina Deblih Der Füger und Schuhmachermeister Frieden Marthias Seim, Wittwer, und Igfr. Auna Dorothea Meyer. Der Vrennerstnecht Friedrich Borchare und Igfr. Anna Dorothea köwerenh

St. Trinifatis. Der Reifichlagergefell Johann Jacob Bulf und Igfr. Amalia Friederife

Findeisen.

#### Wechsel-und Geld-Course.

#### Danzig, den 5. Juli 1824.

| hegehrt ausgebot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Holl. rand. Duc. neue:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dito dito dito wicht. 3:8 : Sgr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dito dito dito Nap.   -   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Friedrichsd'or . Rthl. :- 15:24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tresorscheine   -   100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Münze   -   167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |